Insertionsgebühr

die Sgespaltene Betitzeile ober beren Raum 10 Bf. Annoncen-Annahme in Thorn: die Expedition Brudenstraße 34, Beinrich Ret, Roppernitusftraße.

## Thorner Moentsche Zeitung.

Juseraten-Annahme auswärts: Strasburg: A. Fuhrich. Ino-brazlaw: Justus Wallis, Buchhanblung. Meumark: J. Köpke. Braubenz: Der "Gesellige". Lautenburg: M. Jung. Gollub: Stadtkämmerer Austen.

Grideint wöchentlich 6 mal Abends.

Bierteljährlicher Abonnementspreis in Thorn bei ber Expedition Brudenstraße 34 (auch frei in's Haus) und bei den Depots 2 Mt., und bei allen Reichs-Postanstalten.

> Expedition : Brudenfirage 34. Redaktion : Brudenfir. 34, I. Gt. Fernsprech-Anschluß Mr. 46. Inferaten . Annahme für alle auswärtigen Zeitungen.

Inseraten-Annahme auswärts: Berlin: Paasenstein und Vogler, Aubolf Mosse, Invalidendank, G. L. Daube u. Ko. u. sämmtl. Filialen bieser Firmen in Bressau, Dresden, Leipzig, Frankfurt a./M., Mürnberg, München, Hamburg, Königsberg 2c.

#### "Die rustische Valuta und die deutsche Landwirthschaft."

Unter diefer Ueberschrift veröffentlicht die Korrespondenz bes "Bundes der Landwirthe" einen fulminanten Hetartitel gegen die Berliner Borfe, ber jedem ruinirten Großgrundbefiger, der das Bedürfniß hat, andere für fein Geschick verantwortlich zu machen, ein angenehmes Grufeln verursachen wird. Das natürlich nur unter ber Boraussetzung bag ein Beweis für die Richtigkeit ber aufgestellten Behauptungen nicht verlangt wird. Die Tenbeng des Artikels ertennt man icon aus bem Gingangsfate, ber also lautet: "Die seit circa 20 Jahren bauernbe Entwerthung der Bodenprodufte ift fein Er: gebniß des fogenannten Weltmarktpreises, fondern 10 gut wie ausschließlich das Produkt der raffinirteften Berechnung, namentlich feitens ber Berliner Borfe, Die fcon feit Jahrzehnten, wo - und bas bitten wir nicht zu vergeffen an die heutige Entwerthung des Silbers gar nicht zu benten war, volltommen fouveran fo: wohl über ben Werth des russischen Kreditrubels wie über ben Preis bes gesammten ruffischen Getreibeexports bisponirte und mit biefem allein auch ben fogenannten Weltmarktpreis bestimmte." Wer an diefer ungeheuer-Itchen Thatfache trop ber Autorität bes Bunbes der Landwirthe noch zweifeln follte, der wird beschämt jeden Widerspruch fallen laffen, wenn er lieft, bag in Rugland bie Zeitungen in erster Linie den Berliner Rubelkurs und die Beitungen in England, Frankreich ufw. in erfter Linie die Berliner Getreibepreise notiren. Sehr einfach: Rurs wie Preife werben in Berlin gemacht. Wie die Berliner Borfe, bas eine Mal die Fondsbörse, bas andere Mal bie Produktenborfe, diefes Wunder zu Stande bringt, bas ju fagen halt ber Bund ber Landwirthe für überfluffig. Er ift offenbar fest bavon überzeugt, baß feine Anhänger bergleichen Erläuterungen gar nicht bedürfen. Gleichwohl hält ber geistige Leiter bes Bundes es boch für angezeigt, auch mit gahlen gu operiren und an Beispielen nachzuweisen, wie's gemacht wirb. Aber babei passirt ihm ein kleines Unglück. Während zuerst behauptet wurde, daß die Berliner Borfe ein Intereffe baran habe, ben Kurs ber Kreditbillete, b. h. bes Pepierrubels in die Sohe gu treiben, wird nachher ziffermäßig nachgewiesen, "daß jedem Sändler mit ruffifchem Getreibe vor Allem baran liegt, für deutsche Mark so viel wie möglich ruffifche Rreditbillete für bie abgemachte Summe zu erhalten," was boch nur möglich ift, wenn ber Rubelfurs fo niebrig wie möglich fteht: Alfo volltommener Widerfpruch. Die Sache hat aber nicht nur eine komifche, fondern auch eine ernste Seite. Die Agravier bes Bundes der Landwirthe haben neulich im Abgeordnetenhause bei ber Berathung ber Interpellation v. Rroecher die Ginführung einer gleitenden Stala warm empfohlen, welche Rubelfurs und Getreibezoll in ein festes Berhältniß bringen foll. Sintt ber Rubelfurs, fo fteigt ber Getreibezoll und umgekehrt. Korrespondens bes Bundes ber Landwirthe beweift, baß biefer Borfchlag burchaus zwedlos ift. Man höre nur: "Das wichtigste Ereigniß biefes Jahres (1887) war die Erhöhung ber beutschen Getreibezolle von 10 auf 30 Mt.: was that aber die Spekulation hierauf? Dank ihrer bewährten Kurszwickmuble marf sie in zwei Jahren (foll wohl beißen : Monaten) gang einfach (!) die russische Baluta und ben burchschrittichen Roggenpreis in Berlin um ben Betrag bes erhöhten Bolles, von 197 Mt. auf 177 Mt. und für Roggen von 136 auf 112 herunter und war fo mit biefem am 1. Oftober 1887 wieder volltommen herr der Situation; bafür aber faß bie beutsche Land: wirthschaft jest vollständig auf bem Trodnen." Mun, wir fonnen ben Gerren v. Ploet u. Gen. wirklich nur rathen, auf bem Trockenen zu bleiben und sich nicht auf bas Glatteis zahlenmäßiger Beweise zu begeben. Wir aber wollen entsprechend ber Bitte bes Bundes ihr Eingeftandniß nicht vergeffen, baß bie Ent-werthung b.r beutschen Bobenprobutte gang unabhängig ift von der heutigen Entwerthung des Silbers. Weshalb verlangen bie Agrarier trot alledem, daß wir zu ihrem angeblichen Besten unser gutes Gold mit entwerthetem Silber vertauschen sollen?

#### Deutsches Reich.

Berlin, 3. Februar.

- Der Raif er wohnte Donnerstag Abend ber Borftellung im Deutschen Theater bei. Um Freitag gebachte bas Raiferpaar ben Gubffriptionsball im Opernhause zu besuchen.

— Der Kaiser hat an die Stadtver-

ordneten für beren Glüdwunschabreffe zu feinem Geburtstage ein Dantichreiben gerichtet, in welchem er u. A. feine Befriedigung ausspricht über "ben jubelnben Empfang, ben bie Burgerfchaft bem Alt-Reichskanzler bereitete."

- In der letten Zeit hat fich zwischen bem Raifer und Professor Begas ein lebhafter Berkehr entsponnen. Wie es beißt, werden nach ben jest getroffenen Dispositionen ber Geftalten Bismards und Molites wirkungsvoll am Raifer. Wilhelm-Denkmal gur Erfcheinung tommen. Gine Aufgabe bes Standortes an ber Schloffreiheit ift aber nicht

— In ber bayerischen Abge= orbnetentammer gebachte in Gegenwart fämmtlicher Minifter ber Rammerprafident Walter in patriotischer Rebe bes 75jährigen Gebenktages ber Konftituirung ber erften bayeris ichen Volksvertretung, welche am 4. Februar 1819 vom König von Bayern eröffnet wurde. Bahlreiche Petitionen frankischer und pfälzischer Weinbauern gegen die Reichsweinsteuer murben fobann nach furger Debatte ber Regierung gur Würdigung übergeben, fo weit es fich um die Besteuerung bes Raturweins handelt. Der Finanzminifter v. Riedel gab barauf ein noch: maliges Expose ber Finanzlage Bayerns. Gine Erhöhung der diretten Staatssteuer werbe un: vermeiblich fein, wofern ber Reichstag feine ober eine nur unzureichenbe Deckung ber Roften ber Militärvorlage biete. Er hoffe jedoch, daß noch eine Berftändigung über bie eventuell modifizirte Tabatfteuer erzielt werbe. Die Beforgniffe ber Weinbauern murben berückfichtigt werben. Die gange Beinfteuervorlage fonne man jeboch nicht fallen laffen. In ber Rammer ber Reichsräthe gebachte ber Prafibent Graf

der Abgeordneten beschlossene Antrag auf authentische Interpretation der Befugniß bes Militärgerichts, die Deffentlichkeit der Berhand-lung auszuschließen, wurde abgelehnt, dagegen wurde beschlossen, die Regierung um baldigfte Vorlage eines Gesetzentwurfs zu ersuchen, wo= nach die Bestimmungen des Reichsgesetes vom 5. April 1888 auch auf die Deffentlichkeit bes Militärgerichts angewendet werben.

- Die politische Lage, so meint die "Köln. Bolksitg.", ist so verworren, wie noch nie. Sie ist weit schwieriger, als im vorigen Winter, als die Militär-Vorlage zur Berathung stand. Damals konnte man als "ultima ratio" noch mit energischem Entschluß zu einer Reiches tags Auflösung schreiten; bies unterliegt aber jett vielen Bebenten. Man will ben Sanbels= Bertrag burchführen und es doch mit den Kon= fervativen und bem landfäffigen Abel nicht ver= berben. Alle, welche bie Empfindungswelt bes Raifers tennen, zweifeln ftart daran, daß er sich eventuell an die Spitze der Liberalen stellen tonnte, um die tonfervative Partei und ihren Ginfluß im Lande zu "zerschmettern".

— Landgerichtsbirektor Heinroth in Hannover, bekannt durch die Leitung des letzten großen Spieler: und Wuchererprozeffes dafelbft, ift gum Landgerichtsprafibenten in Göttingen

— Die "Post" will erfahren haben, baß ber beutsch = russische Handelsvertrag bereits in ber nächften Boche bem Bunbes= rath zugehen wird. Die "Nat. Lib. Korr." be= ftätigt diese Nachricht und fügt hinzu, baß man bie Vorlage bereits Mitte Februar im Reichs. tag erwartet.

- Der deutsche Landwirthschafts = rath wird am 5. März in Berlin zusammen= treten. Auf der Tagesordnung steht u. a. Reform der Börfe, speziell der Produktenborfe, bie Bährungsfrage, Regelung ber ländlichen Arbeiterverhältniffe und ber Abichluß bes beutscherusisichen Sanbelsvertrages.

- Das Bentrum hat im Abgeordnetenhaufe folgenden Antrag eingebracht: Die Staats: regierung zu ersuchen, bem Abgeordnetenhause balbmöglichft, junachft für alle Stäbte von mehr als 10000 Einwohnern, ftatistische

### Fenilleton.

## Der Australier.

Roman von Abolf Reichner.

(Nachdrud verboten.)

"Mein ift bie Rache!"

Erftes Rapitel.

Im Speisesaale bes Hotel "National" in ber Garnisonstadt B. fagen an einem fpaten Michtsthun obliegen zu können, welches so versführerisch ist, wenn braußen Wind und Wetter toben. Und in dieser Beziehung lieferte die heutige Nacht eine Musterleiftung; es fürmte und warf nassen Schnee in die mit einer Sulze von gefchmo'genem Gife überbedten Straßen; bie Fenfterladen mackelten, und guweilen qualmte es fogar aus bem Schürloche des Riefenkachelofens heraus, wenn gerabe ein Windstoß sich im Schornsteine verfangen

"Na, Somund," sprach einer ber Offiziere du einem jungen Leutnant, ber in vollem Dienstanzuge hinter einem dampfenden Glafe Bunfc faß, "Du haft eine nette Promenade auf Deiner heutigen Ronde."

"Das ist mein gewöhnliches Bech," ant-wortete der Leutnant; "so oft mich die Haupttonde trifft, ift's braugen fo miferabel, daß lelbst mein Karo sich weigert, mich zu be-Bleiten."

Der junge Offizier machte aber trot ber Aussicht auf einen lästigen einfamen Nachtmarich bei abscheulichem Wetter gar tein trübseliges !

Geficht, fonbern fniff im Gegentheile gegen ben fragenden Rameraden verftandniginnig ein Auge ju, mährend ber andere ebenjo verftandnifinnig

Der Dritte mar ein Stabsoffizier, ber Major von Taubenftein. Er verfette, gegen ben Leut-

nant von der Ronde gewendet:

"Nehmen Sie sich nur in Acht, lieber Rittenbach, daß Sie nicht vom Wege abkommen. Ich ritt heute Nachmittag gegen bas Ravelin und fah, baß von ber Strafenverlegung her noch eine Menge von Löchern und Gruben unausgefüllt find, in benen man sich hals und Beine brechen fann."

"Sehr wohl, herr Oberstwachtmeifter," entgegnete automatenmäßig ber Leutnant und bas ohnebies nicht lebhaft geführte Gefpräch

Jest raffelte ber Omnibus bes Gafthofes burch ben Thorweg in ben Hausgang herein,
— ber lette Bahnzug war gekommen. Die Glode im Flur ertonte, Dber: und Saalfellner, fowie Saustnecht fturgen bem Wagen entgegen, um neue Opfer in Empfang zu nehmen, — für einen Moment ift bie Schläfrigkeit von Allen gewichen.

Im Omnibus faß nur ein einziger Paffagier, ber mit ber bekannten Ummenforglichteit, bie man in Sotels ben ankommenben Gaften entgegenzubringen pflegt, aus bem Wagen gehoben wurde. Der feine Pelz, die eleganten Ueberstiefel, die Bewegungen des Fremden beim Aussteigen hatten hingereicht, dem Oberkellner klar zu machen, daß für diesen Gaft die beften Appartements bes Saufes

ihnen zugewiesenen Bimmern zu führen. Aber ber Frembe refusirte die angebotene Beglettung, indem er gegen ben Obertellner gewendet fprach :

Lerchenfelb ebenfalls bes 75jährigen Bestandes

ber Staatsverfaffung. Der von der Rammer

"Laffen Sie mir irgend ein Schlafzimmer heizen. Morgen werbe ich bann icon feben, für welche Zimmer ich mich entschließe." Damit wendete er fich gegen die Flügel.

thure, die vom Sausslur in den Speisesaal führte und mit großen Lettern die Aufschrift trug: "Salle à manger."

Der Oberkellner befaß bie Gabe, mehrere Berrichtungen zu gleicher Zeit vornehmen zu fonnen. Mit ber einen Sand winkte er bem Sausknechte, bas Gepäck vom Wagen herunter ju nehmen und nach bem Zimmer ju ichaffen, mit ben Augen blinzelte er bem mit feiner angebotenen Begleitung zurückgewiesenen Kellner zu, daß es trot der Rede des Fremden bei der Wahl von Zimmer Ro. 3 sein Bewenden behalte, feine Fuße machten eine zuvorkommende Bewegung gegen ben Saaleingang und die zweite freie Sand ftrecte fich bienstfertig gegen bie Thurklinke aus, um ju öffnen; babei überlegte ber Oberkellner:

"Er will sich morgen Zimmer aussuchen, gebenkt also längere Zeit hier zu bleiben, — bas ist in dieser Jahreszeit sehr merkwürdig. Am Enbe boch nur ein reifenber Bahnargt."

Der Frembe war inzwischen in ben Speifefaal eingetreten, hatte sich mit Hulfe des Saal-tellners aus seinem Pelze gewickelt und der Ueberstiefeln entledigt, während ein anderer bienstdarer Geist geschäftig einen Platz an der langen Speisetasel für den späten Ankömmling zurecht zu machen schien, in Wahrheit aber nur gang überflüffig feine Gerviette ichwenkte. -"Nummer drei," sprach der Lenker der Der Angekommene setzte sich nieder und bestellte keit des Falles rechtsertigte es, wenn der Liste Rellnerschaar zu einem befrackten Jüngling, der Thee mit kalter Küche. Er sprach völlig ausnahmsweise eine Ergänzung angesügt wurde, die Aufgabe hatte, die Ankommenden nach den korrektes Deutsch, ohne Beimischung irgend und mit dem ganzen Aufwande englischer

einer Dialektfärbung, und gerade baburch er=

fchien er als Ausländer. Natürlich fehlte nicht bas sunvermeidliche Frembenbuch, jene urzöpfige, chitanofe und zwecklose Ginrichtung; — mit fuß lispelnber Stimme nabte sich, eine Feber prafentirend, ber Oberkellner bem Gafte und legte bas Frembenbuch vor ihn bin, fich bie Gintragung des veregrien Ramens ganz gehorfamft" aus

Der Fremde ergriff ohne weitere Bemerkung bie Feber und schrieb mit großen deutlichen Buchstaben ein:

"Mr. Edward Richardson von Melbourne." Mit einer Berbeugung, in welcher unver-fennbar ausgebrückt war: Sie haben mich unaussprechlich gludlich gemacht, jog fich ber Obertellner jurud, bas Buch unter bem Arme.

"Melbourne," las er, an seinem Pulte an-gekommen, "Melbourne! Teufel auch, wo liegt benn bas Nest? Die Buchstaben sehen so englisch aus; auch bas Mr. beutet eher auf einen Amerikaner, aber bamit ist meine Geos graphie zu Ende."

Er blätterte im "Murray" und fand natürlich Melbourne bort nicht; zulett endlich fclug er im "Ritter" nach und entbedte gu feinem an Begeifterung grengenben Bergnugen, baß Melbourne in Australien liege. Das Hattelten liege. Hattelten liege. Hacht einen wirklichen, lebendigen Auftralier; das war in P. wohl noch nie vorgekommen.

Zwar war der Melbedogen für morgen schon gemacht nach bem bas Tageblatt von P. feine Frembenlifte zu brucken pflegte, aber bie Wichtig-

Weitigeilungen über die Ergebnisse bes Wahlverfahrens nach Erlaß ber Menberungen bes Bahlverfahrens betreffenben Gefetes vom 29. Juni 1893 gu machen, welche fowohl bezüglich ber Wahlen jum Abgeordneten= hause, als bezüglich ber Gemeinbewahlen, foweit bei biefen bas Dreitlaffenwahlinftem gilt, unter Bergleichung mit ben entsprechenden Bahlen bei früheren Bahlen ben Ginfluß erfeben laffen, ben bie neuere Bahl- und Steuer= gesetzgebung auf bie Vertheilung ber Wähler in die verschiedenen Wahlklaffen ausgeübt hat.

- Der "Dziennik pozn." bespricht die Urfachen bes Berfehungsprozeffes in ber oberschleftschen Zentrums= partei und bezeichnet als folche die Handels: verträge. In Oberschlesien wie auch anderwarts batten fich zwei Parteien gebilbet, von benen bie eine — bie Partei ber "Agrarier" — ben Sandelsverträgen ... feindlich gegenüberstehe, während die andere Partei — die Industriellen benfelben zustimmten. Da nun bas

Bentrum tein einheitliches Programm befige, fo fei ber Rampf ber Anhänger ber Sandels: verträge mit ben Wegnern berfelben innerhalb ber Bentrumsfraktion in energischer Beise entbrannt. Beibe Bahlergruppen brangten in ihre parlamentarischen Bertreter und verlangten ein offenes Glaubensbetenntniß in biefer Frage, indem fie keinen Zweifel ließen hinfictlich der Ronfequengen ihrer Entichließungen. febe alfo, bag bie nationalen, wirthicaftlichen und fozialen Kontrafte, welche lange Beit burch ben fonfessionellen Rampf niedergehalten murben, im Schoofe bes Bentrums mit aller Macht ermachten, baß bie Solibarität und Disziplin fich lodere und ber Ginfturg bes Gebaubes

— Bu dem Thema: "Die Kulturauf-gaben leiben nicht" liefert der preußische Stat wieder Dugende von hochft erbaulichen Beiträgen, aus benen wir einige wohl noch herausgreifen werben. Für heute ermähnen wir nur einen unter biefe Rubrit geborigen Schmerzensfcrei, ber aus bem Stäbtchen Berborn gu uns gelangt. Seit 1886 ift bie Rothwendigfeit eines neuen Amtsgerichtsgebaubes bortfelbst anerkannt, ber Bauplat ift gekauft, ber Bauplan feit Jahren fertiggestellt. Das gegenwärtige Gerichtsgebäube ift halb verfallen, feucht, von Mobergerüchen erfüllt und wird als birett gefundheitsgefährlich bezeichnet. Trogbem enthält auch in diesem Jahre ber Stat feine Bosition für die Inangriffnahme bes Neubaues. Grund: natürlich die Finanzverhältniffe. wenn es fich um eine Raferne handelte!

- Der alte fonfervative Bauern= bund, welcher seiner Zeit in ben Bund ber Landwirthe aufgegangen ift, lebt jest wieder auf. Das "Bolt" veröffentlicht ein Brogramm, welches bas agreffive Vorgehen bes Bundes ber Landwirthe verurtheilt, ba baffelbe nur geeignet fei, bag Diftrauen gwifchen bem Große und Kleingrundbesit zu vergrößern.

- Wie die "Bolksztg." hört, hat ber preußische Rultusminifter in zwei Fällen in bie

Soflichfeitsetiquette, über bie er verfügen fonnte, ichrieb ber Obertellner noch ben Rachtrag:

Angekommen Hotel National: The Right Honourable Mr. Coward Ricarbson Esquire aus Melbourne in Auftralien.

Bahrend auf diese Beise ber Dberkellner an ber Berherrlichung ber Frequenglifte bes Hotels arbeitete, hatte ber Frembe ziemlich theilnahmlos bagefeffen. Schon bei feinem Gintritte hatte man feben tonnen, bag er etwas über Mittelgröße war; jest, wo er sich bes umbullenben Belges entlebigt hatte und genauer betrachtet werben konnte, fab man einen Mann von vielleicht vierzig Jahren mit etwas mubem Besichtsausbrude, die Augenlider bie Augen halb verbedenb, mas bem Gefichte einen in fich gefenkten träumerifchen Bug giebt; bie Gefichts: arbe war fonnverbrannt, ohne ein lebhafteres Colorit auf ben Bangen; ber fparlice Bart war bis auf fleine Rotellettes abrafirt; bas buntelblonde Haupthaar begann bunn zu werden, indeß ohne daß table Stellen zu be= merten gewesen maren. Die Schätzung bes Alters auf vierzig Jahre war übrigens eine ziemlich willfürliche; ber Frembe fonnte möglicherweife icon fünfzig gablen und fich konservirt haben, er konnte aber auch erft breißig alt sein und unter bem Ginflusse bes polynesischen Klimas gelitten haben.

Die brei Offigiere hatten gwar ben angetommenen Fremben ebenfalls gemuftert, und wenn ste auch, wie man bas in Provinggarnisonen faft burchgangig wirb, ein wenig neugierig waren und vielleicht ein Erftaunen fühlten, weshalb ber Obertellner gegen ben Angekommenen gar fo außerorbentlich zuvorkommenb fei, ja fogar, was nur in ganz besonderen Ausnahms= fällen geschah, eigenhandig ihm ben Thee fervirte, fo nahmen fie boch balb ihr aus abgeriffenen Sagen beftebenbes Gefprach wieder auf. Es war unvertennbar, bag bie Berren nur barum bei ber Flafche gurudblieben, weil es fie eine lleberwindung toftete, ben behaglich burdwarmten Speifefaal mit ber naßtalten Zugluft braußen zu vertaufchen. —

(Fortsetzung folgt.)

von Regierungsichulräthen Rreisschulinspettoren berufen, bie aus bem Boltsicullehrerftanbe hervorgegangen find. Damit hat der Minister bie alte Gepflogenheit grundfäglich aufgegeben, nach welcher gu Regierungsiculrathen bisher fast ausschlieflich Theologen ernannt wurben.

- Endlich fieht sich die konservative Presse genöthigt, bie Maste fallen zu laffen und gugugeben, baß Berr v. Blog, ber Borfigenbe bes Bundes der Landwirthe, wirklich in Fried: richeruh gewesen ift. Die "Kreuzzig." schreibt nämlich: "Daß herr v. Plöt in Friedricheruh gewefen ift, ift allgemein bekannt. Riemanb leugnet es, am allerwenigsten Herr v. Plog felber, ber gang öffentlich barüber gesprochen hat. Es war übrigens nicht sein erster Besuch bort und wird auch wohl nicht sein letzter ge-wesen sein." Es ist ergöplich, zu sehen, wie jest "allgemein bekannt" fein foll, was bis vor einigen Tagen vor ber Deffentlichkeit nicht gu: gegeben wurde. Daß herr v. Blog in Sachen bes handelsvertrages in Friedricheruh gewesen, ift eben fo zweifellos, als ber Migerfolg feiner

- Abg. Leuß gehört bekanntlich als Bertreter ber antisemitifchen beutich = fogialen Bartei ber Stempelfteuer-Rommiffion an. Abg. Leuß ftellt baber auch wüthenbe Antrage gegen bie Borfe. Aber wenn bie Antrage gur Berhandlung tommen, ift herr Leuß nicht ans wefenb. In ber letten Sigung am Donners; tag wurde ein folder Antrag Leuß in ber Rom= miffion in Abwefenheit bes Antragftellers unter großer Beiterkeit einstimmig abgelebnt.

- Gine Deputation bes Zentralver: banbes beutscher Raufleute unb Gewerbetreibenben mar biefer Tage in Berlin, um bei ben guftanbigen Miniftern betreffs ber Ronfumvereine vorftellig gu werben. Graf Caprivi konnte die Deputation wegen bes parlamentarischen Frühftud's nicht feben. Bon Dr. Miquel hingegen wurde fie liebenswürdig empfangen. Er meinte, bie Sache ginge ihn eigentlich fpeziell nichts an, er ftebe aber ber Forderung sympathisch gegenüber, ba er als Finanzminister ein Interesse baran habe, bie einzelnen Berufstreife fteuerfräftig zu erhalten. hanbelsminifter v. Berlepfch fertigte bie Depu-tation fuhl und furz ab. Staatsfekretar von Bötticher empfing bie Deputation um 3 Uhr Nachmittags febr liebensmurbig. Er hörte bie Auseinanbersetzung aufmerksam an, erkundigte fich nach ben einschlägigen Berhältniffen, war überrascht von ber Schilderung Raufers von ber Thätigkeit bes Breslauer Konfumvereins, ber bei einem jährlichen Millionenumfat 10 pCt. Dividende gable. Reichsgesetlich fei es, meinte herr von Bötticher, gur Beit unmöglich, bie Konfumvereine einzuschränken, er versprach je boch, bie Buniche ber Betenten in mohlwollenbe Erwägung ju gieben. Große Soff-nungen icheinen bie Betenten aus Berlin nicht mitzunehmen.

#### Ausland.

#### Desterreich-Ungarn.

In bem Omlabinaprozeg murbe ber Beuge Schmib, ein 22jahriger Rorbflechter, wegen falicen Beugnisses in Saft genommen. Rach feiner Inhaftnahme wiberrief er feine falichen Angaben und bestätigte, daß die Hauptangeklagten Dr. Rafin und Sokol bei einer Verfammlung ber Jungczechen aufrührerische Reben gehalten batten. Er geftanb bann, baß er gu bem falfchen Zeugniß durch ben als Vertrauensmann anmefenden Randibaten ber Medigin, Großmann, verleitet worden fei. Sierauf fanb bis fpat in die Nacht bas Berhör des Leiters ber polizeilichen Boruntersuchung, bes Polizei-Dber Rommiffare Dlic, ftatt. Diefer tonftatirte, daß ber ermordete Mrva niemals im Dienfte ber Polizei gewesen sei. Mrva habe als An-geklagter viel später Geständnisse gemacht als die anderen Angeklagten; er habe sich wohl jum Polizeidienft angeboten und ein babingebenbes Gefuch eingereicht, fei jeboch abichlaglich beschieben worden. Ferner stellte der Oberskommissar Olic fest, daß, nachdem der Abgesordnete Herold bei seiner Interpellation im Reichsrath ben Mrva als Agent provocateur bargestellt habe, Mrva zum Verhör geladen und hierüber zur Rechenschaft gezogen worden fet.

Der "Budapefter Korrespondeng" zufolge gelangt ber Entwurf bes Bivilebegefetes jebenfalls in ber erften Salfte bes Februar im ungarifchen Unterhaufe gur Berathung.

Schweiz. Bon ber italienischen Regierung ift auf bie Nachricht bes eidgenöffischen Bunbesrathes vom 23. November v. 3., betreffend bie Bahlungen bes italienifchen Gingangszolls in Metallgelb, bie Antwort eingegangen, baß bie italienische Regierung nicht in ber Lage fei von biefer Magregel, bie mit bem italienifch fcmeigerifchen Abkommen nicht in Wiberfpruch ftebe, jurudzufommen. Bezüglich ber Errichtung eines Schiedsgerichts fonne bie italienische Regierung eine fofortige Antwort nicht ertheilen, ba fie es für nothwendig erachte, bie Frage in eingebenber Beife zu untersuchen.

Portugal.

Mehrere tommerzielle Bereinigungen find wegen ihrer Agitation gegen bie Gewerbesteuer: gesetze aufgelöft worben. — Die legislativen Wahlen find burch ein Defret auf unbestimmte Beit vertagt.

Frankreich.

Gine Depefche bes General Dobbs aus Rotonu melbet, baß Behanzin fich am 25. Januar bedingungslos unterworfen hat. Derfelbe wird nach bem Senegal gebracht werben.

Belgien. Der Pring Karl von Hohenzollern ift in Bruffel eingetroffen und auf bem Nordbahnhof von bem Grafen von Flandern und bem Bringen Albert empfangen worden.

In der Reprafentantenkammer machte ber Minister bes Muswärtigen bie Mittheilung, baß fich ber Pring Rarl von Sobengollern mit ber zweiten Tochter bes Grafen von Flandern, ber Pringeffin Josephine, verlobt habe. Die Nachricht wurde allerfeits mit großem Beifall aufgenommen. Der Kammerprafibent nahm bas Wort und erklarte, bie Rammer bringe bem König, dem Grafen und der Gräfin von Flandern sowie dem hohen Brautpaar ihre herzlichften Glückwünsche bar.

Großbritannien.

In parlamentarischen Rreisen hat die Ant= wort, welche Gladstone auf bie Melbung ber "Ball Mall Gazette" ertheilte, febr entmuthigend gewirft, ba man ber Unficht war, baf Glabftone noch wenigstens zwei bis brei Jahre am Ruber bleiben muffe, um die homerule = Bill burchgu-

Rugland.

Ueber bas Befinden bes Raifers wirb gemelbet: Die Temperatur beträgt 36%/10 Grab, ber Buls ift gut, die Bronchitis im Schwinden begriffen; bie Stimmung bes Raifers ift gut. - Nach bem letten Bulletin mar ber Raiser fieberfrei, Solaf und Rrafte beffern fic.

#### Gerbien.

Bur Lage melbet ber Belgraber Korrefpondent ber "Röln. 3tg.", bag man in hoffreifen von ber Absicht, bemnächft bie Liberalen ans Ruber gu berufen, Abftand genommen habe und bie heutige Regierung bie Wahlen burchführen lassen wolle. Der Besuch Milans beim Metropoliten bezwedte lediglich, ben letteren von ben freunbichaftlichen Absichten bes neuen Regiments Rugland gegenüber ju überzeugen. ber Hochschulbirektor Resitsch hat in letter Stunde abermals das Rultusportefeuille abgelebnt. Die Regierung ift immer noch bemuht, ben ehemaligen Finangminifter Butafin Petrowitsch, ber bas Finangportefeuille wiederholt abgelehnt hat, zum Gintritt ins Finangminifterium als Generalbirektor ju bewegen.

Gine Belgraber Nachricht verfichert, ber König Alexander von Serbien werbe im April Konftantinopel, hernach bie Sofe von Berlin, Wien, Rom besuchen.

#### Amerifa.

Die Aufstandsbewegung in Brafilien fcheint ben letten Tagen weitere Fortschritte gemacht zu haben. Wie ein Telegramm aus Rio be Janeiro melbet, findet, nachbem bie Aufftanbifden mit neuem Rriegsvorrath verfeben find, eine heftige Ranonade zwischen bem Geschwaber und ben Forts ftatt. Der Mangel an Gewehren verzögert allerdings eine Aftion ber Aufftanbischen gu Lande. — Weiterhin beftätigt eine in London eingetroffene Brivatbepesche aus Buenos-Apres die Melbung von einem Siege ber Aufftanbifden. Feftes Bertrauen barf man allerdings biefen Nachrichten eben fo wenig ichenten wie ben aus norbameritanifcher Quelle ftammenben, burchweg gu Ungunften ber Aufftanbischen tenbengiös ge= farbten Melbungen. Unter lettere gebort auch ber aus bem angegebenen Grunbe mit großer Vorsicht aufzunehmende Bericht des Admirals Benham, bes Befehlshabers bes in ber Bai von Rio be Janeiro liegenben amerikanifchen Geschwaders über seinen zu Anfang dieser Boche ftattgehabten Zusammenftoß mit ben Infurgenten.

#### Provinzielles.

d Kulmer Stadtniederung, 2 Februar. Stwa 10 Meter Lelephonleitungsbraht sind auf dem Deiche neben Neusaß gestohlen; ein ähnlicher Diebstahl wurde an derselben Leitung im Oktober v. J. oberhald Shrenthal ausgeführt. — Die Schweinepreise gehen bebeutend in die Höhe, namentlich werden sog. Läuser bech beschlt hoch bezahlt.

Und dem Arcife Grandenz, 1. Februar. Gine rohe That hat ber Schwiegersohn des Käthners H. in Wiewiorken verübt. H. hatte nebst feiner Tochter den Schwiegersohn berflagt. Auf bem Rüchwege vom Suhnetermin nach Wiewiorken gab ber Schwiegersohn aus bem mitgenommenen Revolver Schuffe auf feine Frau und ben Schwiegervater ab. Die Frau murbe im Sandgelent, der Schwiegerbater im Geficht und im Oberichentel getroffen. Auf bas Geschrei ber Ber-wundeten tamen mehrere Berjonen herbei und befreiten

sie aus der Hand des Unmenschen.
Schwirfen, 31. Januar. Nachdem es nicht mög-lich gewesen ist, die neue Eisenbahn Kulmsee-Schönsee wegen Terrainschwierigkeiten über Schwirsen zu bauen, werden unfere Bertehrsverbindungen die erforderliche Berbesserung erfahren, ba auf eine Ende vorigen Jahres von hier an den Staatssekretär v. Stephan gerichtete Petition um Einrichtung einer Fahrpost zwischen Kulmsee und Schwirsen kürzlich der Admini-

ftrator der hiefigen kgl. Domäne, herr Golibersuch, ben erfreulichen Bescheid erhalten hat, daß eine Land postfahrt zwischen hier und Kulmsee eingerichtet werden wird. Bisher befteht nur eine Fugbotenpoft, welche für ben lebhaften Boftvertehr nicht ausreicht. Da bie Landpostfahrt auch Berfonen beforbert, fo erhalten bie Bewohner bamit zugleich eine Reisegelegenheit nach und bon Rulmfee.

und von Kulmsee.

Neuteich, 1. Februar. Ein Mißgeschick traf heute auf dem Markt einen Besitzer aus Campenau. Er hatte seinem Inspektor den Auftrag gegeben, ein Pferd zu verkaufen. Derselbe führte den Auftrag auch aufs beste aus. Als er aber den Erlös von 300 Mark seinem Prinzipal übergeben wollte, war das Geld aus der Nocktasche, in welche er dasselbe gesteckt, verschwunden. Ueber den Verbleib war bis ieht nichts zu ermitteln. jest nichts zu ermitteln.

Schneidemühl, 1. Februar. Boftbireftor Bartich in End, welcher bor einigen Sahren bier wegen eines Rentontres mit dem ingwifden verftorbenen Bandrichter K. als Offizier der Reserve seinen Abschied nehmen mußte, ist dem "Schneidemühler Tageblatt" zufolge auf Grund kaiserlicher Kabinetsordre wieder in das Offizierkorps des Beurlaubtenstandes aufgenommen worden.

Schneidemühl, 2. Februar. Im städtischen Krankenhause ist ber zwanzigjährige Johann Arndt am letten Sonnabend nach vierzehntägigem Schlaft aufgewacht. Um Montag ist er aber wieder in einen so tiefen Schlaf verfallen, daß er bis jest nicht auf-geweckt werden konnte. Seine Ernährung wird mittelft Ginflößens fräftiger Suppen bewerffielligt.

Rarlauft, 2. Februar. Am Dienstag hat Herr Paul Karl aus Danzig, ein mühsames Holzschuft-Kunstwert, welches bekanntlich den Kaiser in der Uniform des hiesigen Leidhusaren = Regiments zu Pferde darstellt, im tönigl. Schlosse zu Berlin dem Ober-Hosmarschull Krafen Kulendurg nerkalisch überreicht und feine Are Grafen Gulenburg perfonlich überreicht und feine Ar. beit erläutert Roch an bemfelben Tage hat ber Raifer baffelbe besichtigt und die Schenkung von Seiten bes herrn Rarl als Anbenten an ben Raiferbesuch in

Danzig huldvoll angenommen.

Marienburg, 1. Februar. Der von hier stammende Arbeiter Blenski, der zulett in Dortmund weilte, befand sich im vergangenen Sommer in Geldverlegen. heit, aus ber er fich in folgender Weise befreite: ging jum Ctandesamt in Dortmund und melbete ben feiner Frau an, bie aber noch lebte. Die Sterbe= Urkunde sandte er nach hier an die Arbeiter - Sterbekasse, deren Mitglied er war. Die Kasse zahlte ihm
das Sterbegeld von 150 M. aus. Jest hatte Bleuski Geld, aber die Sache wurde bald bekannt. Das
Schwurgericht in Dortmund verurtheilte ihn wegen

Elbing, 1. Februar. Die Straftammer ber= handelte heute im Biederaufnahmeverfahren gegen ben Besigerschin Link aus Ellerwald, welcher im Jahre 1891 wegen Betruges zu 4 Wochen Gefängniß verurtheilt war und die Strase bereits verdüßt hat. Es waren 30 Zeugen und 2 Sachverkändige geladen. Link wurde freigesprochen und die Kosten einschließlich

Urfundenfalfdung und Betruges gu 9 Monaten Ge=

berjenigen für feine Bertheidigung ber Staatstaffe auferlegt

Schippenbeil, 31. Januar. Den eifrigen Be-mühungen der hiefigen Polizei ift es endlich gelungen, einen alten Bopf zu beseitigen. Bisher fanden hier-orts die wöchentlichen Schweinemartte Sonntag Morgens ftatt. Runmehr werden biefelben am Connabend abgehalten. — Die Influenza tritt in einzelnen Ortschaften epidemisch auf. In R. ist reichlich die Hälfte der Ortseinwohner von diesem unheimlichen Gafte heimgefucht.

§ Argenau, 2. Februar. Ginen überaus roben Scherz erlaubte sich ber Maurer Heufel aus Wygodda im bortigen Kruge, indem er dem harmlos tanzenden Arbeiter Sodef aus Dembiniec erst unbemerkt die Kleider mit Petroleum begoß und dieselben dann mit einem Schwefelholz entzündete. Der ruhig weiter tanzende Swarfte dies gert alle das Kener die bloke ethem Schwefeiholz entzundere. Der runtg weiter tanzende S. merkte dies erft, als das Fener die bloße Haut erreichte. Beide Betheiligte waren betrunken. S. befindet sich in ärztlicher Behandlung. — Sine Diebesdande von 4 Personen (Vater nehft 3 Söhnen), die längere Zeit Dombie und Umgegegend durch Geflügeldiehkfähle unsicher gemacht hatte murbe dem Beflügelbiebftable unfider gemacht hatte, wurde bem biefigen Diftriftsamt zugeführt und nach furgem Berhör an das Gerichtsgefängniß zu Inowraslaw abgeliefert. — Sinen ganz überraschenden Ersolg hatte eine auf dem Jagdgebiet der Gemeinde Nischwit abgehaltene Treibjagd. Es wurden nämlich auf derselben nicht weniger als 6 Hasch gesehen und einer geschossen. geschoffen.

M. Juvivrazlaw, 2. Februar. Die in dem Melteschen Haufe am Markte im Keller wohnende Händlerin Galinsti wurde heute früh mit durchschuttenem Halfe, in einer Blutlache liegend, todt aufgefunden. Der Berdacht, den Mord verübt zu haben, lenkte sich auf den Chemann der Verstorbenen, der ichan öfters das Leben seiner Chefran bedrocht ber ichon öftere bas Leben feiner Chefran bedroht haben solle, der auch mit seiner Frau, weil er dem Trunke ergeben gewesen sein soll, ein sehr zerrüttetes Jusammenleben geführt hat. Die Frau hat einen Kleinhandel im Keller Nelte betrieben. Der Ghemann ist verhaftet. Die Aufregung in der Stadt ist sehr

Mogilno, 31. Januar. Im Laufe des Monats Januar haben Kontrollbeamte der Alters: und Inva-liditäts-Berficherungsanstalt Posen den Kreis Mogilno besucht. Bielfach ift, namentlich von Sandwerfern bemerkt worden, daß die Kontrollbeamten über die Angahl der beschäftigten Bersonen und die Dauer ihrer Beschäftigung besser unterrichtet waren als die Arbeitgeber selbst. Gin in der Rabe von Gembit wohnender Rittergutsbesitzer hat für nicht weniger als 800 Mark Versicherungsmarken "nachtleben" muffen.

Cantomifchel, 1. Februar. In voriger Boche wurde einem Forfter aus unferer Gegenb, der hierher gum Martte gegangen war, aus bem Bferbeftall ber Försterei am hellen Tage ein Pferd gestohlen. Das Sigenthümlichste dabei ist, daß die Förstersfran ruhig zusah, wie ein fremder Mann das Thier aus dem Stalle führte; sie glaubte, ihr Mann habe das Pferd vertauscht ober verkauft.

#### Lokales.

Thorn, 3. Februar.

- [Amtlich wird bekannt gemacht:] Das mit Spanien für ben Monat Januar vereinbarte Sandeleproviforium ift bis einschlieflich 31. Mars b. J. verlängert. In Folge beffen findet mahrend ber Monate Februar und Mars auf bie nach Deutschland eingebenben spanischen Boben= und Industrieerzeugniffe ber beutsche Bertragstarif uneingeschränkt Un=

[Der Einzug bes Fürsten Schügenhause zu Danzig stattfinden. Am marc in Berlin,] nach einer photo- 24. Februar soll eine zweite Provinzialversamm-Bismard in Berlin,] nach einer photographischen Aufnahme bes bekannten Schnellphotographen Anschüt, ift im Schaufenfter bes Möbelgeichäfts von 2. Berg in ber Brüdenstraße ausgestellt. Das Bild, welches von vorn aufgenommen wurde, zeigt hinter einem Buge Gardefürassiere, der von dem Rittmeister v. Kramsta gesührt wird, den Kaiserlichen Galawagen; von bem Fürsten Bismarck felbst und bem Prinzen Heinrich, die im Innern bes bekanntlich geschloffenen Wagens figen, ift naturlich nichts zu feben. — Bemerkenswerth ift, daß die Aufnahme eines folden Bilbes nur ben Beitraum einer hundertstel Gefunde beansprucht.

- [Meber ben Betrieb und die Lage der Landwirthschaft in Best: preußen] hielt am Dienstag im Klub ber Landwirthe in Berlin herr Ruperti aus Glauchau bei Rulmsee einen interessanten Bortrag. Bortragender beschrieb als Beispiel ber Landwirthschaft im Kulmer Kreise das von ihm seit 1870 bewirthschaftete Gut, welches er in ziemlich schlechtem Buftanbe übernommen, aber burch Mergelung, Drainage, Ginführung wedmäßiger Fruchtfolgen u. f. w. auf einen hohen Stand ber Ertragfähigkeit gebracht hat. Eingehend verweilte Rebner bei ber Geschichte ber Buderfahrik Rulmfee, ber größten und leiftungsfähigsten Zuderfabrit in ganz Deutschland, bei ber er feit Begründung ftart betheiligt ift. Die mit 800 ausgegebenen Aftien stehen jest 2000 ohne Berückichtigung bes biesjährigen Dividende. Die ursprünglich auf 10 000 gtr. tägliche Berarbeitung berechnete Fabrit hat es iest auf 25 000 Zeniner und barüber gebracht. Seit die Bahn Fordon Schönfee gebaut ift, erfolgt fast brei Biertel ber Rübenanfuhr mit der Bahn. Anfangs wurden 8070 Morgen Rüben gebaut, jest 15 000. Die Gesammternte betrug im letten Jahre 2 484 000 Zentner. Die Durchschnitternten betrugen 1890 auf ben Morgen 194 Zentner, 1893 160 Zentner. Es entspann sich im Anschlusse an den Bortrag eine lebhafte Erörterung, bei welcher Herr Gerson geltend machte, es muffe ben Angaben des Bortragenden zufolge die Landwirthschaft in Bestpreußen noch ein sehr gutes Geschäft sein. Dekonomierath Neuhauß rühmte bie landwirthschaftlichen Zustände im Rulmer Kreise auf Grund seiner personlichen Wahrnehmungen; in ber Proving Sachsen könnten bie Früchte nicht beffer stehen; ber Rulmer Boben fei aber auch fehr gut.

[Invaliditäts: und Alters: ersicherung ber Seeleute.] Der emeinfamen Geschäftsstelle für bie Invalibitälsind Altersversicherung ber Seeleute ist mit bem · Januar 1892 bie Berficherungeanstalt Be fireußen beigetreten. Un ihr find somit jett Bersicherungsanstalten beiheiligt. Bur Zeit beift das Rhedereiverzeichniß 2000 Rheder mit 1673 Schiffen nach. In Westpreußen waren on je 100 Seeleuten in Lohntlaffe I. 1.8, in Sohnklasse II. 22.9, in Lohnklasse III. 62.9, n Lohnklasse IV. 12.4 versichert.

- [Bund ber Landwirthe.] die vom Bunde ber Landwirthe in ber neulichen onfereng zu Dirschau in Aussicht genommene fte westpreußische Provinzial Versammlung — [Po A am 23. Februar, Nachmittags 2 Uhr, im 9 Personen.

Um lung in Graubenz folgen. Wie die konservative "Elb. Zig." heute über bie Dirschauer Ronfereng berichtet, ift in berfelben auch ein neuer Provinzial-Borftand gewählt worden, ba der bisherige Borfigende Herr Lehr = Rl. Natel eine Wiederwahl aus dem Grunde ablehnte, weil er zu weit entfernt vom Mittelpuntt ber Proving wohne und er fich beshalb ber Sache nicht mit ber nothwendigen Umficht widmen fonne. Als Borfigenber murbe nun Berr von Buttkamer = Gr. Plauth und als beffen Stellvertreter herr Bamberg-Stradem gemählt.

[Probelektion.] Behufs Neubefetung ber Beidenlehrerftelle an ber Rnaben= Mittels und staatlichen Fortbildungsschule fand heute im Beichenfaal ber genannten Schule eine Brobelettion bes einen Bewerbers, Berrn Beichen: lehrer Röpke aus Greifswald, ftatt. Der Unterrichsprobe wohnten bei bie Berren Erfter Burgermeifter Dr. Robli, Stabtrath Rubies, Pfarrer Sanel und Rektor Linbenblatt. Befanntlich wird bie Beichenlehrerftelle baburch frei, bag ber jetige Inhaber, Berr Groth, vom erften April ab am Gymnasium angestellt wird. Um bie Stelle haben fich neun Lehrer beworben.

- [Baterländischer Frauen: Berein.] Bom 28. November v. J. bis jum 30. Januar b. J. find Unterftütungen gegeben: In baar 83,16 Mf. an 53 Empfanger; 120 Rationen Lebensmittel im Betrage von 83,40 Mf.; 67 Anweisungen für die Bolks-füche im Betrage von 10 Mf. 15 Genesende erhielten abwechselnb in 71 Saufern täglich Mittagseffen; 5 Fl. Wein an 7, 21/2 Fl. Saft an 6 Rranke; 17 Pfb. Kaffee an 38, 40 gtr. Rohlen an 34, Rleibungsftude an 56 Empfänger; für Rleiberreparaturen murben 10,80 Mt. ver= ausgabt. Die Bereinsarmenpflegerin machte 253 Pflegebesuche. Un außerordentlichen Buwendungen gingen berfelben (Schwefter Emma Grunwald, Strobandstraße 4) zu: 72,50 Mt. baar von 8, Rleibungeftude von 17, 5 Fl. Wein von 4, 4 Fl. Saft von 1, Spielfachen von 2, Pfeffertuchen, Aepfel und Ruffe von

- [Die Thorner Spritfabrit] (N. Hirschfelb) in Moder ift von Berrn 28. Gultan bier fäuflich erworben worben.

- [Die Feuersozietätsbeiträge] für bas Jahr 1894 find bis fpatestens jum 15. b. D. gu entrichten, nach biefer Frift tritt bie zwangsweise Beitreibung ein.

- [Die Passageüberdie Beichsel] ift polizeilich gesperrt, ba bas Gis murbe ge: worden ift und der Uebergang nicht mehr ficher

[Diebstahl.] Der Uhrmachergehilfe hermann Risch ftabl feinem Prinzipal 2 golbene Damenuhren, 1 Rette und 1 golbenen Ring. Als er die Sachen jum Rauf ausbot, murbe er angehalten und verhaftet.

-[Temperatur] am 3. Februar Morgens 8 Uhr: 6 Grab R. Wärme; Barometer: stand: 27 Zoll 9 Strich.

- [Gefunben] eine Nähtasche mit Stridzeug in ber Schuhmacherftrage; guge: Laufen eine Benne auf bem Altstädtischen Markt. Näheres im Polizeifekretariat.

- [Bolizeiliches.] Berhaftet murben

- [Bon ber Beichsel.] Seutiger | Wafferstand 0,88 Meter über Rull.

#### Zeitgemäße Betrachtungen.

(Nachbrud berboten.)

Der erfte Monat im neuen Jahr, - ber ftrenge, boch freundliche Januar, - ift wieder bom Beiten= thron gestiegen, — auch er muß sich höherer Weisung fügen, — nun wird darüber wohl nachgedacht, — was Gutes er dieser Welt gedracht, — und manch' Ereigniß der letzten Wochen — wird noch aussührlicher-weise besprochen. — Am Stammtisch des Abends im Freundesfreis - ergahlt ein Jeber, foviel er weiß, - ba reben fich felbst bie fcweigsamften Manner - in Feuer über die Tage des Jänner, — man giebt sein Wörtchen zu allem zu — und spricht von dem Alten in Friedrichsruh, — und wie der Wein als der Gintracht Weiser — aufs Neue den Kanzler berief Bum Raifer. — Naturgemäß findet ber Freubenichall - noch lange im Lande Wiberhall, was Friede und Freude fündet - ben beften Boben im Bergen findet. — O möchte boch auf ber weiten Belt — bie Menfcheit leben friedlich gesellt, — und möchten fich immer die Burger=Barteien - vertragen und nicht auf's Neue entzweien. — Des Bolkes Bohlfahrt im Friedens Glanz — gedeihe und auch bes Reichs Finanz — erblühe, auch ohne bag neue Steuern — die schönften Produkte des Landes verstheuern, — es werbe den Herren Ministern im Reich bem Dilemna ber Steuervorlagen — mög' nach bem Dilemna ber Steuervorlagen — bereinst noch ein freundlicher Morgen tagen! — Der erste Monat im neuen Jahr — hat manches gebracht, was noch gar nicht recht klar — nun ist er bom Zeitenthron gestiegen, — ließ ungelöst manche Frage liegen. — Noch sind wir nicht aller Sorgen bar, — nun kam sein Nachfolger Februar — mit 28 kritischen Tagen — in's Land gerückt, um sein heil zu wagen; was wird er bringen im Wechselspiel; — wird er uns erwarmen, — läßt er uns fühl? — Doch bringt bie furze Dauer. — last er uns rugt? — Doch bringt er Frost und Regenschauer, — dann soll uns trösten: bie kurze Dauer. — Mit seinen Tagen ist's knapp bestellt, — balb merken's die Hausfrau'n am Wirthschaftsgeld, — sie kommen bei "28" weiter — als wie bei "31".

Ernit Seiter.

#### Kleine Chronik.

"Reiffe, 1. Februar. Geftern Abend gegen 71/2 Uhr brach in einer Scheine des etwa eine Meile bon hier entfernten Dorfes Preiland Feuer aus, bas bon bem herrschenden Sturme angefacht, mit rafender Schnelligfeit um fich griff und eine gange Reihe ber größtentheils noch mit Stroh gebectten Befigungen in Brand steckte. Un eine Befämpfung bes Feuers war wenig zu benten, bie Bewohner mußten fich barauf beschränken, von ihrer Sabe zu retten, was noch möglich war. Das Bieh soweit es aus ben Ställen gebracht werden konnte, lief frei auf ber Dorfftraße und ber Landstraßen umber. Das Flugfeuer war fo ftark, daß man fürchtete, bas etwa 20 Minuten von Breiland entfernte Dorf Steinhübel werbe ebenfalls bom Fener ergriffen werben. Der Schaden, welcher burch das Berbrennen von Schwarzvieh, Rindvieh und Geflügel, sowie von Mobiliar und landwirthschaftlichen Maschinen und Geräthen angerichtet wurde, ift sehr groß; viele Bewohner haben nur bas nacte Leben gerettet; eine Angahl berfelben hat erhebliche Brand. wunden dabongetragen. Im Ganzen sind 32 Be-sitzungen mit 45 Häusern niedergebrannt. Dank der Windrichtung blieben Kirche und Schule erhalten. Das Elend ist unbeschreiblich und Hilfe bringend

#### Getreidebericht ber Sandelskammer für Kreis Thorn.

Thorn, den 3. Februar 1894. Wetter: sehr mild, regnerisch.

Weizen: unberändert, 127/28 Afd. bunt 125 M., 130 Afd. hell 127/28 M., 132/34 Afd. hell 130/31 M. Roggen: unverändert, 121/22 Afd. 110/11 M., 123/24 Afd. 112 M. Gerfte: feine Brauw. 135/44 M., feinste über Notiz,

Hutterm. 101/103 M. Hafer: 135/41 M.

Alles pro 1000 Kilo ab Bahn verzollt

#### Telegraphische Börsen-Depesche. Berlin, 3. Februar.

| Fouds: schwächer.                  |        | 2.2.94. |
|------------------------------------|--------|---------|
| Russische Banknoten                | 220,00 | -       |
| Warschau 8 Tage                    | 219,25 |         |
| Preuß. 3% Confols                  | 86,40  |         |
| Breug, 31/00/0 Confola             | 101,30 |         |
| Freub. 40/0 Confols                | 107,60 |         |
| Pointine Pfandbriefe 41/00/0       | 67,30  | 67,60   |
| Do. Liquid, Affandhriefe           | 65,25  |         |
| Weither. Astandbr. 31/00/2 neut 11 | 97,40  |         |
| Disconto-CommUntheile              | 178,00 |         |
| Desterr. Banknoten                 | 162,50 | 162,70  |
| Weizen: Mai                        | 146,00 | 146,50  |
| Juni                               | 148,00 | 148,50  |
| Loco in New-York                   | 675 8  | 675/8   |
| 00                                 |        | 4       |
| Roggen: loco                       | 124,00 | 125,CO  |
| Mat                                | 128,25 | 129,25  |
| Juni                               | 129,00 | 129,75  |
| Suli Suli                          | 129,75 | 130,56  |
| Rüböl: April-Mai                   | 45,90  | 45,80   |
| Oftober                            | 46,70  | 46,80   |
| Spiritus: loco mit 50 M. Stener    | 51,50  | 52,10   |
| do. mit 70 M. do.                  | 32,30  | 32,30   |
| Februar 70er                       | 36,30  | 36,50   |
| Mai 70er                           | 37,30  | 37,40   |
| Spiritus = Depesche.               |        |         |
| Paniashana 9 Caluman               |        |         |

Neueste Nachrichten.

(b. Bortatius u. Brothe.)

Boco cont. 50er -,- Bf., 50,75 6b.

uicht conting. 70er —,— " 31,25 " Febr. —,— " 31,25 "

Benebig, 2. Februar. Aus ben Magazinen bes Bau-Unternehmers Biancalani ift eine Kifte geftohlen worben, welche mehrere Rilogramm Dynamit enthielt. Die Polizei hat mehrere bes Diebstahls verbächtige Anarchiften verhaftet.

Bruffel, 2. Februar. Am tommenben Mittwoch beginnen die Vorlefungen ber entlaffenen Professoren im Logenfaal. Der Professor be Greef theilte ben bisherigen Buhörern Reclus' mit, er werbe Anfang Marg eintreffen und bie Geographie-Borlefungen an ber Universität beginnen. In ber National= bank sollen gestern 75 000 Franks beponirt worden sein behufs Organistrung einer neuen Universität.

#### Telephonischer Spezialdienst Der "Thorner Oftbeutschen Beitung". Berlin, ben 3. Februar.

Berlin. In parlamentarischen Kreifen geht bas allerbings noch unbeftätigte Gerücht, baß ber Juftizminifter Schelling amtsmube fei; ber jetige Rultusminister Boffe werbe bas Justizministerium übernehmen und als Nach. folger Boffe's wird der Oberpräsident der Proving Oftpreußen, Graf Ubo Stolberg, genannt.

London, In ber Stadt find Wachtmann= schaften in außergewöhnlicher Bahl aufgeboten, man glaubt, die Anarchiften werden aus Anlaß von Baillants hinrichtung allerorten aufs neue vorgehen.

Betersburg. Der Bar ift fieberfrei. Rom. Die Gefundheit Crispis ift eine febr gute. Gine lange Unterredung Erispis mit bem beutschen Botschafter hatte ben 3med, bie italienischen Werthe gu heben. Gine Ungahl Bankinftitute haben fich gufammengethan, um ben von Baris ausgehenden Angriffen auf bie italienischen Werthe entgegenzutreten.

Berantwortlicher Rebafteur : Friedrich Kretschmer in Thorn.

#### nigebot eines Versicherungsscheins. Da nach einer Anzeige ber auf das Leben Architekten herrn O. C. Max chiller, zur Zeit in Dortmund, von ind zuebensversicherungsbank für Deutschind zu Gotha unter Nr. 227 463 über Mark vom 1. Februar 1881 ausgesellte Rerscharungsschein har einiger Zeit ellie Bersicherungsschein vor einiger Zeit abhanden gekommen ift, so ber abnahen gekommen ienes Scheines, ber etwaige Inhaber jenes Scheines, owie ist etwaige Inhaber jenes Scheines, derung erheben zu können glaubt, hierburch ufgeforbert, sich bis zum

1. März 1894 ei ber unterzeichneten Haupt-Agentur oder ei ber Bant zu melben, widrigenfalls die urch jenen Schein verbriefte Berficherung ußer Kraft treten wird. Thorn, den 30. Januar 1894.

lie Saupt-Agentur berlebensberficheungsbank für Deutschland zu Gotha. Ibert Olschewski (Schulftraße 20,1).

## Photographisches Atelier ruse & Carstensen,

Shlogstraße 14, vis-a-vis bem Schütenhause

Rupferne Badeöfen Ginmauern und Berbinden mit ber ifferseitung, auf sechs Atmosphären Drud probt, empfiehlt

Goldenstern, Aupferschmieb, Thorn, Baderftraße 22

Pianinos, kreuzseit., v. 380 m. an. Ohne Anz. a 15 m. monatl. Kostenfreie, 4 wöch. Probesend. Monatl. Kostenfrele, 4woon. Frobrik Stern, Berlin, Neanderstr. 16

Brenn- und Nutzholz-Forft Renhof bei Steinau Wpr. täglich u. Nachmittag durch Förfter Thiele.

Eisenconstruction für Bauten. Complette Stalleinrichtungen für Pferde, Rindvieh- und Schweineställe, sowie für alle anderen Gebäude, führen wir als Specialität seit 1866 aufs billigste und solideste aus. Beichnungen, statische Berechnungen und Anschläge gratis. Außerdem liefern wir:

Genietete Fischbauchträger für Eiskeller, Wellblecharbeiten, schmiedeelserne und gusseiserne Fenster in jeder beliebigen Grösse und Form, maschinelle Anlagen, Transmissionen etc.

I-Träger, Gifenbahnschienen zu Bangwecken. Feuerfesten Guß zu Feuerungsanlagen. Ban-, Stahl- und Hartguß.

Eisenhüttenwerk Tschirndorf Ndr. - Schl. Gebr. Glöckner.

Strobhüte jum Bafchen und Moder-Anna Güssow.

Mähmaschinen!

Hocharmige Singer für 60 Mk. frei Haus, Unterricht und 2jährige Garantie. Bogel = Nähmafdinen, Ringfdiffden, Wheler & Wilson, Bafchmafchinen, Wringmaschinen, Bafchemangeln, zu den billigften Preifen.

S. Landsberger, Coppernifusftr. 22. Theilzahlungen monatlich von 6,00 Mark an. Reparaturen schnell, sauber und billig.

beutsches Fabrikat 1. Ranges hält auf Lager und offerirt Singer Suftem mit allen Berbefferungen gum Preise bon Mart 50, 60, 70, 75. Reelle Garantie.

M. Malammer, Brombergerftrafe 84.

## Salzheringe!

empfehle 1893. Schotten T. B. Heringe a To. 18 u. 20 Mt., Matjes a To. 22 u. 24 Mt., Ihip. Full 25, 27 u. 30 Mt. Norwegische Hettheringe K 26, KK 22, KKK 24 Mt Hodies-Ihlen a 12, 14 u. 16 Mt., vorjähr. Schotten 13 u 15 Mt. in 1/1, 1/2 u. 1/4 To. Geräncherte Riesenbücklinge ca. 126 hod 11 u. 12 Mt. 1/2 Nite 6 Mt. 11 u. 12 Mf., 1/2 Kifte 6 Mt.. Frijche Seringe in Kiften jum Tagespreife.

Danzig Fischmarkt 12. H. Cohn.

Große Massower Lotterie. Saubtgewinne 50 000, 20 000, 15 000 Mt. Ziehung am 15. März. Loose a 1 Mt. 10 Pf. bas Lotterie-Comptoir bon Ernst Wittenberg, Seglerftr. 30.

3000, 6000 und 9000 Mark erstitellig gefucht. Gest. Anerdietungen b. V. Minz, Baberftraße 4, erbeten.

Wittelwohnung von 2 Zimmern, Cabinet und Zubehör vom 1. April gefucht. Offerten unter C. an die Expedition diefer Zeitung.

Hausbesiter-Verein. Wohnungsanzeigen.

Jeben Dienftag: Thorner Zeitung, Donnerstag: Thorner Breffe, Sonntag: Thorner Oftbeutsche Zeilung. Genaue Beschreibung ber Wohnungen im Bureau Glifabethftraffe Dr. 4 bet Berrn

Uhrmacher Lange. 2. Et. 8 3im. 900 Mf. Sofftr. 7 2. Gt. 6 = Hofftr. 7 600 = Breiteftr. 17 Mellinstr. 89 1. = 6 1000 = Raberftr. 19 1100 parterre 4 = Brüdenftr. 8 2. Gt. 4 Strobanbftr. 6 Strobandftr. 6 Culmerftr. 11 Brückenftr. 8 parterre 3 330 320 1. ©t. 3 2. = 3 Schulstr. 17 Mellinftr. 136 Mauerstr. 36 Gerberftr. 13/15 parterre 3. 240 Hofftr. 8. parterre 3 2. Et. 3 Mellienftr. 76 330 Mellienstr. 58 Gerberftr. 15 parterre 3 3. Et. 2 Coppernifusftr. 5 200 255 Mellienftr, 98 (m. Garten) 2 180 180 parterre Mauerstr. 61 Comptoir Brückenstr. 4 1. Gt. 2 = mbl.27 2. = 2 = mbl.40 Breiteftr. 8 Breitestr. 8 parterre 2 = mbl. 30 Schulstr. 22 1. Et. 1 =mbl. 20 Marienstr. 8 Culmerftr. 15 = mbl. 21 Seiligegeiftftr. 6 Mellienftr. 89 Burichengel. Pferbeftall 150

Den geehrten Damen von Thorn u. Umgegenb theile hierdurch ergebenft mit, daß ich mich

als Damenschneiderin in Thorn niedergelaffen habe. Es werden bei mir außer Damentoftiimen auch Anabenangüge angefert. und bitte ich in meinem Unternehmen mich gütigst unterstühen zu wollen. A. Przybill, Baberstr. 4, 2 Tr. rechts.

Unterricht im Clavier= und Violinspiel

sowie im Gesange ertheilt P. Grodzki, Baberstraße 2, 1 Tr. Unterricht in Kunst-u. einf.Handarbeit

ertheilt Fran K. Niebios, Katharinenftr. 3. Feinste

### Messina-Apfelsinen und Citronen

empfiehlt billigft Eduard Kohnert.

Gin Laden nebst Wohnung, worin seit 3 Jahren ein Kurz. und Beißwaarengeschäft betrieben wirb, ift gum 1. April zu vermiethen, Ladeneinrichtung tann mit übernommen merben. L. Casprowitz, Al. : Moder, Schütstr. 3.

Breitestr. 35 ift eine Wohnung, Bimmer, Entree.

Küche, Zubehör und Wasserleitung vom 1. April zu vermiethen. C. B. Dietrich & Sohn, Thorn. Mar Klosterstrafie I

2 fleine Wohnungen je 2 3im., Ruche u. Reller bon fof. zu vermiethen. Winkler, Gine Wohnung, 3 Bimmer u. Bubehör, parterre, Beranda u. Borgarten, renovirt, ift gu bermiethen. L. Casprowitz, Al. Moder, Schühftr. 3.

Baberftr. 10 großer Hofraum 150 = Baberftr. 10 2 Uferbahuschuppen 260 = 1 Grundstück, in guter Lage, alt eingeführt. Bäckerei, 4322 M. Miethsertrag, zu verkaufen. Lamit Wohnung, 700 M., Jacobstr. 17, sind zu vermiethen Frdl. m. Zim. v. 10f. b. z. v. Brückenftr. 22,11. 1 m. Zim. n. Kab. z v. Neuftädt. Markt 23, 11. 2 mittlere Familienwohnungen Polizeiliche Bekanntmachung.

Die auf ber Gisbede ber Beichsel hier. felbst für Fußgänger abgesteckte Bahn wird bon heute ab gesperrt, weil fie nicht mehr

Thorn, ben 3. Februar 1894. Die Polizei-Verwaltung.

Befanntmachung.

Die Erhebung bes Schulgelbes für die Monate Januar/Mätz cr. resp. für die Monate Januar/Februar cr. wird in der Söheren und Bürger-

Töchterschule am Dienstag, den 6. Februar er., von Morgens 8½ Uhr ab, in der Anaben = Mittelschule am Mittwoch, den 7. Februar cr., von Morgens 8½ Uhr ab

Thorn, ben 3. Februar 1894. Der Magistrat.

Befanntmachung.

Die im Monat Januar fällig gewesenen und noch rudftändigen Fenersocietäts-beiträge für bas Jahr 1894 sind nunmehr bis fpateftens ben 15. b. Mits. gur Bermeibung fofortiger Zwangsvoll-ftredung an bie ftabtifche Feuersocietatstaffe au entrichten

Thorn, ben 2. Februar 1894. Der Magistrat.

Befanntmachung.

Die laufenden Rammerei-Bauarbeiten für das Statsjahr 1894/95 sollen im Wege der öffentlichen Ausschreibung vergeben werden. Zu diesem Zwede sind folgende Termine zur Dessung der Angedote im Stadtbauamt I anberaumt:

Mittwoch, den 14. Februar d.J.,

Bormittags 11 Uhr
für Schmiecke-, Schlosser-, Klempnerarbeiten,
Bormittags 11<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Uhr
für Zimmer-, Böttcher-, Stelmacherarbeiten,
Bormittags 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr
für Tischler-, Glaser-, Malerarbeiten,
Bormittags 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Uhr
für Maurer-, Dachbecker-, Phasterarbeiten,
Die Angebote haben in Auf- ober Abgeboten nach Prozenten auf bie Preise bes
Kreisberzeichnisses zu erfolgen, welches geboten nach Prozenten auf sie Preis des Preisverzeichnisses zu erfolgen, welches ebenso wie die "Allgemeinen und Besonderen Bedingungen" für die Aussichrung der Kämmerei-Bauarbeiten im Bauamt I während der Dienststunden eingesehen werden kann. Die dei Ablauf des Etatsjahres von den

gegenwärtigen Bertragsmeiftern in Ungriff genommenen Arbeiten follen auch bon benfelben beendet werben.

Angebote sind in verschlossenem Umschlage mit entsprechender Aufschrift bis zu den genannten Terminen im Bauamt I einzureichen. Thorn, den 2. Februar 1894.

Der Magiftrat.

Zwangsversteigerung.

Im Wege der Zwangsvollstredung foll das im Grundbuche von Leibitsch Blatt 24 — auf ben Namen ber Schmiedemeifter Paul und Mathilde geb. Gall-Damerau'ichen Cheleute in Leibitsch eingetragene, zu Leibitsch belegene Grunbftuck am

4. April 1894. Vormittags 10 Uhr

vor dem unterzeichneten Gericht — an Gerichtsftelle — verfteigert werben.

Das Grundstück ist mit 2,91 Thir. Reinertrag und einer Fläche von 1,07,88 Bettar gur Grundfteuer, mit 150 Mf. Nugungswerth gur Gebäude: fteuer veranlagt. Auszug aus ber Steuerrolle, beglaubigte Abschrift bes Grund: buchblatts, etwaige Abschätzungen und andere das Grundstück betreffende Nach: weisungen, sowie besondere Raufbebingungen können in ber Gerichts. schreiberei, Abtheilung V, eingesehen werden.

Thorn, den 27. Januar 1894. Königliches Amtsgericht.

Ueffentliche freiwillige Versteigerung Dienstag, ben 6. b. Mits., Vormittage 10 11hr

werbe ich vor ber Pfandkammer bes Rönigl. Landgerichtsgebäudes hierfelbft

150 Stück elegante Winter und Commermantel für Damen, fowie 200 Flaschen Cognac und Rum

öffentlich meistbietend gegen baare Zahlung Thorn, den 2. Februar 1894. Bartelt, Gerichtsvollzieher.

Ueffentliche Zwangsversteigerung. Montag, den 5. Februar cr., Mittags 12 Uhr werbe ich bei ben Besitger Jacob Nachtigall-fchen Gheleuten in Steinken

ein Kabriolett, 1 Ein= fpänner = Alrbeitswagen, 1 Regulator, 1 birkene Kommode u. a. m.

öffentlich meiftbietenb gegen baare Bahlung Nitz, Gerichtsvollzieher in Thorn.

Ofen 3 in großer Auswahl empfiehlt billigst Barschnick, Töpfermeister, Thorn.

## **Compagnie Laferme**

empfiehlt ihre reichhaltige Auswahl bou

Ciaarretten und türkischen Tabaken

jeber Preislage, warnt bor Nachahmungen und theilt mit, daß ihre Elephantencigarretten Dr. 14 (15 Stud für 10 Pfg.) jest nur noch mit Blandruck angefertigt werben.

Minna Mack, Altstädt. Martt 12.

Zum Alavierspielen für v. T. G. G. Festlichseiten und Bereine halte mich gelegent- lich empfohlen. Auch ertheile gründ- Restaurant Schulz. lichen Rlavierunterricht In für mäßigen Breis. Ww. H. Kadatz, Araberftr. 6. П.

Getr. Morcheln,

a Pfd. 1,75 Mt., empfiehlt

Heinrich Netz. Bu meinem 12jährigen Anaben wird

iungerer Anabe als Benhonar

gefucht. Freundl, Aufnahmen. Beauffichtigung gegen mäßige Benfion. Näh, in b. Erp. b. 3tg.

Accord=Arbeiter.

Aufseher und Porschnitter mit guten Zeugnissen, Männer (gute Mäher), Burschen, Mtädchen resp. Frauen sinden bei hohen Accords sowie Tagelohnsätzen Stellung für die Sommer Campagne 1894 nachgewiesen burch

H. Pruss, Thorn, Manerstraße 22.

Ginen Lehrling

zum sofortigen Gintritt sucht M. Loewenson, Golbarbeiter.

Ein Wirthschaftsfräulein in gesetten Jahren, welches gut kochen kann, findet als Stüge für's hans sofort Stellung. Näheres in der Expedition d. 3tg. In meinem Atelier erhalten

gründt. Unterricht in ber feinen Damenschneiderei.

A. Rasp, Modiftin,
Schloßstr. 14, 2. Et., vis-à-vis d. Schüßenhause.

Altstätischer Markt
neben der Conditorei Pünchera. Geübte Pukarbeiterinnen

können sich sofort melben.

\*2222511222222 schweren Wagner, & Baderstr. 26.

> Frühstücks-Karte zu kleinen Preisen.

Mittagstisch à la Carte. Reichh. Abendkarte.

Zimmer für geschlossene Gesellschaften.

Der billige Laden Altstädtischer Markt l vier Meter lange Corsetschnur . . . 10 Meter rothes Einziehband . . . " reinleinenes Band in allen Breiten 8 " " weisses Einziehband . . . 10 " schwarze Einfasslitze . . . 10 ,, 4 Buntstifte, gutes Blei · . . . 10 ,, I Rolle Maschinen-Garn . . . . 6 ,, I Stahlfingerhut

Andere Artifel ftannend billig. Dan noch furze Zeit

Der billige Laden.

Anna Gissow. bei Schloffermeifter Röhr.

Kaufmännischer Verein. Jeden Montag:

Herrenabend im Locale des Herrn Voss. Der Borstand.

Thorner Beamten-Berein. Sonnabend, ben 10. Februarer.,

Abends 8 Uhr: III. Winter - Bergnügen im Artushof: Maskenball. Der Vorstand.

Artushol. Sonntag, den 4. Februar: Großes Extra=Concert.

ausgeführt von der Kapelle des Inf.=Regts. v. d. Marwitz (8. Pomm.) Ar. 61. Anfang 8 Uhr. Entree 50 Bf. Friedemann,

Ags. Mistiar-Musik-Dirigent. Bogen bitte borher bei Herrn Meyling zu bestellen.

Polksgarten.

Dienstag, ben 6. Februar: Grosse Kastnachts=Masten=Redoute

Grofiartige Decoration des Saales.
Cutree: Maskirte Damen frei. Maskirte Damen frei. Maskirte Barfaner 50 Af.
Rasseneröffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.
Alles Rähere die Plakate.

Das Comité.

Gafthof zum "Reichsadler" Gr. Mocker, Lindenstr. Nr. 78. Zu dem am 6. Februar cr., Abends 8 Uhr stattfindenden

Laftnachts - Ball

J. Schienauer. Täglich III

frische Pfannkuchen in nur befter Qualität empfiehlt Hugo Schütze, Moder. Auf Bestellung sende ins Saus.

Frische Pfannkuchen bei .D. Dimter, Wiener u. Carlsbader Bäckerei, Schillerstraße 8.

1 fleine Wohnung ift zu vermiethen Mauerftrage 22. Th. Modniewski.

Dierzu eine Beilage und ein "Illuftrirtes Unterhaltunge:

# Ganzicher Ausverkauf.

Anderer Unternehmungen halber muß mein

grosses Lage bis zum 1. April d. J. geräumt sein.

Ich verkaufe daher von heute ab zu noch nie dagewesenen spottbilligen aber ganz

festen Preisen III und nur gegen Baarzahlung.

Ganz besonders mache ich auf mein großes Lager

Winter- und Regenmäntel, Jaquettes und Capes aufmerksam.

Breite-straße 37. Adolph Blumm, straße 37.